# Posener Intelligenz Blatt.

# Sonnabend, den 6. Juli 1816.

## Angekommene Fremde vom 1. Juli 1816.

Helmöster, Herr Gutöbesitzer v. Tomicki aus Strykow, I. in Nr. 210 auf der Wilsbelmöster, Herr Gutöbesitzer v. Tomicki aus Nieprußewo, Herr Bürgermeister v. Nysnarzewöki aus Rogasen, I. in Nr. 35 auf der Walischei; Herr v. Raczynöki aus Tursko, v. Pietrykowöki aus Nidow, I. in Nr. 100 auf der Walischei; Herr Polizeis Distektor Czarnewöki aus Insterdurg, Herr Kausmann Sanguin aus Königsberg, I. in Nr. 244 auf der Breslauerstr.; Frau v. Kierska aus Niemorzewo und Herr v. Kierski aus Grußyn, I. in Nr. 108 auf der Breitestr.; Frau Gutöbesitzeriu v. Heldt aus Wosdek, I. in Nr. 242 auf der Breslauerstr.; Herr Justizrath Pretorius aus Elbing, I. in Nr. 170 auf der Breithelmöstr.; n. Malachowski nach Feziorek, I. in Nr. 210 auf der Wilhelmöstr.; Herr Probst v. Kozminski aus Opalnice, Herr Kausmann Schreiber aus Nogasen, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert.

### Den 2. Juli.

Herr Påchter v. Sokolowski aus Sokolnik, Herr Raufmann Salamon Hirschberg aus Inowraclaw, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr v. Zakrzewski aus Osiecka, Herr Mapak aus Karge, I. in Mr. 382 auf der Gårberstr.; Frau v. Lipska aus Wieworczyn I. in Mr.  $\frac{3}{3}\frac{9}{9}$  auf der Gårberstr.; Herr Kandidat Gulicz aus Graudenz, I. in Mr. 165 auf der Wilhelmsstr.; die Herren Gutsbestiger Sulenzycki aus Grzwiące, v. Dzierzanowski aus Dęblowo, I. in Mr. 187 auf der Wasserstr.; Herr Gutsbestiger v. Topinski aus Sumowo, Herr Kaufmann Sachler aus Strasburg, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstr.; Erbherr v. Kespocki aus Sowiniec, Herr Marski, ehemal Sekret. aus Gnesen, I. in Mr. 97 auf der Fischerei; Frau v. Sikorska aus Grätz, I. in Mr. 210 auf der Wilhelmsstr.; Herr Kaufmann Michelsohn aus Kalisch, Herr Pächter v. Kuciewski aus Latinin, Stgenthumer Kubiczek und Herr Magazin: Rendant Konwicki aus Kornik, I. in Mr. 26 auf der Walischei; Herr Gutsbessitzer v. Mierzewski aus Twarzekowo, I. in Mr. 33 auf der Walischei; Herr Domainen: Påchter Müller aus Bombst.

Herr Kreisrichter v. Plawinski aus Sekowo, Frau Gutsbesigerin v. Dombska aus Roscienno, Herr Domainen-Beamter Cordt aus Nießewo, I. in Nr. 99 auf der Wilde, Abgegangen: Den 1. Juli.

Die Herren: Pachter v. Noznowski nach Dolzig, v. Arnold nach Piotrkowo, v. Drwecki nach Bzowo, Rittmeister v. Moßezenski nach Strzesce, Commissarius Burecki nach Rakoniewic; Se. Durchlaucht der Prinz und Prinzessin v. Anhalt Edethen Pleß, und Obrist v. Brandenburg nach Breslau, Commissarius Marquardt und Cassirer Jeske nach Czaroz, v. Dobrzocki nach Pamiatkowo, Pachter Kegel nach Mezseritz, Oberamtmann Ponceram nach Bogdanowo, Bürgermeister Nowacki nach Gosslin, Oberförster v. Brodowski nach Zirke, v. Kowalski nach Grnzyno, die Gutsbezssiger v. Zaręba nach Kaska, Ciczewski nach Grätz, Wolff nach Sontosse, v. Nozgalinski nach Pomorze, v. Bojanowski nach Chwałkowo, v. Grabski und v. Chozborgki nach Wieczyn.

Den 2. Juli.

Die Serren: Pachter Bafrzewsti nach Boln, Magenfabrifant Soffmann nach Golancz, Apotheter Dalfirom nach Weefchen, Die Dachter Joseph, Conftant und Leon Czanfowsti und Pachter Wobecti nach Brzewice, Pachter Lubtoweti nach Anftowo, Raufmann Pilski nach Xiag, Rechnungerath Precht nach Barfchau, Fraulein v. Mis lecka aus Rarne, die Gutsbesiger v. Komorowski nach Kalifch, v. Nieswiastoweki nach Broclewo, v. Potocki nach Bracynn, Pachter Sokolowski nach Sokolnik, Caffirer Ciechorgowoffi und Advokat Bilpert nach Bagrowiec, Pachter v. Bogdanefi nach Musliniemo, v. Mlicki nach Napachanie, v. Trapczynski nach Grzybowo, v. Moßezenski nach Boladowo, Landrath v. Bielinski nach Roften, Gutsbefiger v. Jaraczewoff nach Stupia, Freiwilliger Schubert und Rentmeifter haupt nach Birnbaum. Abookat Goly und Sekretair Tabianowski nach Roften, Bauchrebner Allerander und Thabius nach Marfchau, General v. Mielczynski nach Pawłowice, chemal, Land= rath v. Mialecki nach Strykowo, bie Canonici Rowalski und Dunin nach Gnefen, Die Gutsbesitzer v. Stablewski nach Zalesie, v. Moleki nach Velczyn, Pachter v. Morawsti nach Mißezyfowo, v. Kraftowsti nach Zielgezon, Gutsbesitzer v. Dobrzycka nach Nakwagyn, Rapitain v. Awilecki nach Dobromyst, v. Podgorski nach Giutomo.

Bu verpachten.

Der Muhlen = Acker von circa 1 & huben bei bem Konigl. Umte = Dorfe Cza= pury bei Glufinn, im Schremschen Kreise, welcher mit Roggen und Sommer = Ge= treide eingesaet ift, nebst der dazu gehörigen Wiesen = Nutung, soll auf den Grund der Berfügung Einer Königlich Hochlöblichen Regierung II. Abth. vom Isten Junic. a. Mro. 420. auf Ein Jahr von Johannis d. J. ab, an den Meistbiethenven in Pacht ausgethan werden.

Pachtlustige werden hiezu auf den 12ten d. M. Vormittags um 10 Uhr in dem biefigen Amtshause in Kicin eingeladen, woselbst jeder sein Geboth zu Protokolle zu geben und der Meistbiethende den Zuschlag mit Vorbehalt der Genehmigung Einer Konigl Hochtebl. Regierung, zu gewärtigen hat. Die Pacht=Bedingungen konnen in der hiefigen Amts = Canzlei eingesehen werden.

Ricin, ben 4. Juli 1816.

Ronigl. Preußisches Domainen = Umt Pofen.

Bu verpachten.

Es wird von Seiten bes Civil = Tri= bunals Posener Departements hiemit be= kannt gemacht, bag bas im Pofener Rreise gelegene Gut Nieprußewo mit bem Vorwerke Kalmy zufolge Antrages ber Real = Glanbiger, nemlich bes hiefigen Judicial = Depositorii und bes v. Raczons= Fi auf Rogalin, wegen ruckfiandiger Bin= fen, auf 3 Jahre von Johanni c. a. meistbiethend anderweitig verpachtet merden soll. Der Licitations Termin ist auf ben bsten Juli a. c. Nachmittag um 3 Uhr vor bem Deputirten, Tribunals = 215= feffor Schubert, auf dem hiefigen Gerichts= Schloffe anberaumt worden, wozu bie Pachtiustigen hierburch eingeladen wer= ben. Uebrigens wird bemerkt, bag bie Pachtbedingungen und hauptfachlich, daß. zu diesem Behufe eine Caution mit 1000 Rthir, baar ober in Schlefischen Pfand= briefen zu erlegen nothig fen, bei bem Tribunals = Abvofaten Weißleder, als Be= vollmächtigten des Depositorii, eingesehen werden fann. Pofen, den 21, Juni 1816. Das Konigl. Preuß. Großherzoglich-Pofensche Civil = Tribungl.

Do Zadzierzawienia.

Trybunal Ciwilny Departamentus Poznańskiego podaie niniéyszém do wiadomości, iż w Powiecie Poznańskim ležaca Wieś Niepruszewo z Folwarkiem Kalwy, na żądanie realnych Kredytorów, to iest Judycyalnego Depozytu tuteyszego i W. Raczyńskiego w Rogalinie z powodu zaległych prowizyów w dalszą trzechletnia dzierzawe od S. Jana r. b. poczynając Pluslicitando wypuszczona bydź ma. Termin licytacyi do tego wyznaczony iest na dzień 6go Lipca r. b. po poludnia o godzinie 3ciey przed Delegowanym Kommissarzem Wm. Szubertem Assessorem. na tutéyszym Zamku Sądowym; maiacy ochotę dzierzawy wzywaią sie do stawienia, i podania licitum do Protokułu. Przytém się nadmienia, iż Warunki dzierzawy a szczególniéy aby kaucya Tal. 1000 w gotowiznie lub w Pfandbriefach Szlaskich złożyc, u Pełnomocnika Depozytu Ur. Weißleder, Patrona Trybunału przeyrzane bydź moga,

Poznań, dnia 21. Czerwca 1816. Królewsko Pruski Wielko Xiażęcy Trybunał Cywilny Dptu Poznańsk.

A. Gorzenski. Preses.

### Publikandum.

In der Licitations = Sache ber Da= dazu gehörigen Grundftucken wird mit Bezugnahme auf die erften Publikanda vom 3often Upril a. c. bem intereffirenden Du= blifum befannt gemacht, daß jum peremptorischen Zuschlage dieses Inmobilis Terminus auf den 24. Julius a. c. in der Canglei des unterschriebenen Motarii Wormittags um 10 Uhr ist anberaumt worden, wozu qualificirte Raufluftige bie= mit eingelaben werben, in biefem Termine zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und ben Bufchlag gegen baare Bezahlung gn gewärtigen, wobei zur Nachricht, daß in bem erften Termine ber Eble Carl Maute Muhlenmeister zu Muchodzin, auf bas Meiftgebot von 2260 Athlr. den vorlau= figen Zuschlag diefer Papier=Muhle erhal= ten und mit diefem Licitum im funftigen Termine bas Gebot fich anfangen werde. Auch werden alle diejenigen, welche irgend einige Real = Unspruche an diefe Papier= Muhle und ber bagu gehörigen Grund= ftude zu haben vermeinen, vorgeladen, in Diefem Termine mit ihren biesfälligen Rechten fich zu melben, dieselben mahr= gunehmen, widrigenfalls zu erwarten, daß sie mit ihren Ansprüchen an bieses Grundftud fur prafludirt erflart werben.

Meserit, ben 13. Juni 1816. Konigl. Preuf. Großherzogl. Pofensches offentl. Motariats = Umt Meferiger

> Rreifes. Michaelv. Gabfowsti.

#### Obwieszczenie.

W Licytacyi Młyna Papierni w pier = Muhle zu Muchodzin, nebst denen Muchodzinie wraz do niego należącemi Gruntami wiadomo czyni się interessuiacey Publiczności z Odwołaniem się na pierwsze Publikanda z dnia 30. Kwietnia r. b. iako dostanowczego przy sądzenia téyže Nieruchomości, Termin na dzień 24. Lipca r. b. w Kancellaryi niżey podpisanego Notaryusza o 10tey godzinie z rano wyznaczony zostaie w którém zamiarze Ochote Kupni tego kwalifikuiąci się wezwani niniéyszém zostaia w Terminie tem stawienia się w takowym ich podan czynienia a naywięcey licytującemu za gotowa zapłate przybicie stanowcze nastapi: przyczem do wiadomości się podaie, iż w Terminie pierwszem Schlachetnemu Karolowi Nauke Młynarzowiz Muchodzina, na iego Plus licitum w Summie 2260 Talarów przybicie przed stanowcze Nieruchomości tév nastapilo i z Licitum tém nowe podanie zaczynać się będzie. Także wzywaią się wszyscy iakiekolwiek realne pretensye do Młyna tego mieć mogace w Terminie tém z Pretensyami swemi, aby się zgłośili, takowe udowodnieli a w przeciwnem razie zaprzekludowanych z Pretensyami swemi do Nieruchomości téy wedle Przepisów Prawa uważanemi zostaną. Międzyrzecz dnia 13go Czerwca 1816.

> Urzad Pisarstwa Aktowego Powiatu Międzyrzeczkiego w Wielkiem Xięstwie Poznanskiem.

> > Michał Gądkowski.

#### Abertissement.

Unterschriebener Rotarius, burch bas Sochpreifil. Civil-Tribunal gu Dofen uns term II. b. D. und 3. auf ben Grund bes Familien = Rathe = Befchluffes uber bie Roffelfche Minorennen bom 17. April b. 3. jum Berkauf ber zum Radylaffe ber in Meferit verftorbenen Samuel und Maria gebohrnen Geeliger, Tuchmacher Roftels fchen Cheleute, jest beren nachgebliebenen Gobne Samuel, Johann und Carl Ros ftels in Meferit wohnhaft, geborigen Grundftuce, burch offentliche Licitation, aus thorifirt, bat zur Abhaltung ber offentlichen Licitation Diefer Grundftucke und gu bes ren praparatorifchen Bufchlage, welche aus: a) einem zweistockigen, in Meferig un= ter Dr. 178 in ber Sinterfrage belegenen, burch vereidigte Sachverftandige auf 804 Richlr. 6 gar, gewurdigten Saufe; b) einem zweiten einftodigen auf der Borfabt an dem evangelischen Rirchhofe und Schlagbaume unter Dr. 235 belegenen, und 600 Rthlr. 12 ggr. abgeschätten hause; c) einer Scheune, ebenfalls in Me= ferit auf ber Binice belegen, 400 Rthlr. tariret; d) einer Sufe Landes, inclufive einem Bintel im Meferitichen Territorio im fogenannten geuerheerd belegen; 2130 Rthlr. gefchatt; e) einem Drittel des fogenannten Boigtei = Binfels, 210 Rthlr.; f) einem Krautgarten auf bem Feuerheerde, 32 Rthlr.; g) aus einem, zwei Beete enthaltendem Garten auf ber Pulverhutte, 39 Rthlr. tariret, befiehen, gu beren ein= gelnem Berfauf, und zwar in Betref bes Saufes litt. a. ben 15ten, bes Saufes litt. b. ben ichten, ber Scheune litt. c. ben iften, ber Sufe Landes litt. d. ben 18ten, des Binkels litt. e. ben 19ten, ber Garte litt. f. und g. ben 20ffen Ju= lius b. 3., jedesmahl um 9 Uhr fruh, in bem Roftelfchen Berlaffenschafts = Saufe, sub Mr. 178 gu Meferit, ju Terminen anberaumet, forbert bemnach alle Rauflus Stige, welche biefe Grundstude zu taufen fabig find, zugleich auch die Bormunder ber Roffelfchen Minorennen, nemlich : ben Stadt = Rath Johann David Roffel und ben Schulmachermeifter Johann Aberling, beibe in Deferit wohnhaft, biemit auf: baf fie in ben gebachten Terminen gur bestimmten Zeit und an bem genannten Orte erscheinen, Erftere um ihr Geboth zum Protofoll abzugeben, Lettere bingegen um bei der Licitation anwesend zu fenn, welche von der tarirten Summe jedes zu liciti: renden Grundfluche anfangen wird, unter ber Berficherung : bag bem Meiftbietenben ber von ihm licitirte Gegenstand aus dem quaest. Nachlaffe provisorisch zugeschlas gen werden wird. Die nabere Beschreibung der Grundftude, Tare berfelben, und beren Rauf = Bedingungen fonnen jederzeit in der Ranglei des Unterschriebenen bier in Meferit unter Dr. 63 infpiciret merben.

Meseritz, den 30. Mai 1816.

Konigl. Preuß, Größherzogl. Posenscher Notarius Publikus bes Meserikschen Kreises.

p. Wronsfi.

Betanntmadnng.

Unterschriebener Notarius, welcher burch ben unterm 12ten Mai 1815 burch bas Sochpreißl. Tribunal zu Pofen gefällten Urtelsfpruch, ber den Befchlug bes Fa= milienrathe ber Bahnifchen Minorennen bom 3ten Marg beffelben Jahres beftatiget, belegirt ift jum Berkaufe des zur Berlaffenschaft der in Meferitz verftorbenen Gottfried und Maria Dorothea geb. Kram Zuchmacher Bahnischen Cheleute und jetzt beren mis norennen Kinder August und Johanne Bahnifch, (welche fich bei ihrem Vormunde bent Martin Schult aufhalten) gehörigen, hier in Meferit auf ber Bratger Borftabt unter Dr. 296 belegenen, aus 2 Stuben und I Kammer beffebenden Saufes, welches burch den vereibeten Sachverftanbigen incl. Sofraums und Sinter = Gartchens auf 431 Riblr. 3 ger. abgeschatt worden, hat zur Abhaltung ber bffentlichen Licitation und jum praparatorischen Buschlage einen Termin auf ben 25ften Juli d. J. bier in Meferit in dem Berlaffenfchafte = Saufe Dr. 296 Bormittage um 9 Uhr anberaumt. Er fordert baber alle biejenigen, welche Luft haben, biefes Saus zu erwerben, gn= gleich auch bie Bormunder ber minorennen Bahnifchen Rinder, als ben Schneiber= meifter Martin Schult und ben Tuchfcheermeifter Chriftian Fifcher, in Meferit mohnhaft, hiemit auf: baf Gie in bem gedachten Termine gur bestimmten Beit und an bem genannten Orte erfcheinen, erftere um ihr Geboth jum Protofoll abzugeben, lete tere hingegen um bei ber Licitation anwefend gu fenn, welche von ber Summe von 431 Rthir. 3 gGr. anfangen wird, wobei die Berficherung ertheilt wird: bag bem Meiftbiethenden das haus quaest. proviforisch zugeschlagen werden wird. Die nahere Beschreibung bes Grundflucks, die Zare beffelben und die Raufbedingungen tonnen jederzeit in der Canglei des Unterschriebenen bier in Meferig Dr. 62 inspicirt mer-Meferit, den 11. Juni 1816.

Konigl. Preuf. Großherzogl. Pofenscher Notarius bes Meseriter Rreifes.

Do przedania.

Z mocy Wyroku K. P. Trybunału C. D. P. z dnia II. Maja r. b. wydanego, przedany będzie drogą publicznéy Licytacyi Dom z przyległem do Niego Sadkim i Ogrodem siewnym, z wszelkiemi do Niego przyległościami, w Grodzisku w Powiecie tutéyszym na Ptaszkawskiéy Ulicy Nro. 134. sytuowany, do nieletnych Sukcessorów po niegdy Bartłomieia Hanasa należący, których Opiekunami Są Małgorzata z Trzebuchowskich Owdowiała Hanusowa Matka i Bartłomi Knoll w Grodzisku mieszkaiąci, na Złt. pol. 1560 oceniony. Przedaż tego uskutecznioną będzie przez podpisanego Notaryusza, na miesycu w Grodzisku w Terminie przygotowa-

wczym dnia 19. Lipca. Termin zaś Stanowczego przysądzenia dnia 20. Sierpnia r. b. o godzinie 9 rannéy. Wzywaią się przeto chęc do kupna maiąci, aby się na Terminie tym stawie raczyli, a więcey daiący kupno za gotowe piniądze użyska. Warunki przedaży na Terminie sczytanemi zostaną. Dan w Kościanie dnia 19. Czerwca 1816 r.

Król. Prusk. Notariusz Powiatu Kościańskiego.

Zgorzakewicz.

Es foll bas bier in Bromberg auf ber Pofener Vorffadt nahe am Thor Mr. 109 belegene, in Kachwerk erbaute mit Dach= ffeinen eingedeckte Wohnhaus, ben minorennen Rottfischen Erben gehorig, zwei Etagen boch, in der Fronte 54 Fußlang, und 36 Ruß breit, worinn in bem untern Stodwerke brei Stuben, eine Rammer, Alkoven, große Ruche und Sausflur, in bem zweiten Stodwerke a Stuben, unten unter dem Sause 2 Reller, auf dem Sofe ein Quer = Gebaube, ebenfalls in Rachwerk erbaut, und 5 Stalle enthaltend, mit Dachs ziegel eingebeckt, und auch ein Solzschauer fich befindet, zu welchem Sause auch ein Garten auf Schwederows von 2 Morgen Magdeb. gehort, so durch vereidete Sach= verständige mit allem Zubehör auf 1550 Rithlr, tarirt worden ift, in Gefolge ei= nes burch bas hiefige p. Civil = Tribunal unterm 5ten Mai 1815 bestätigten Fa= milien= Rathichluffes vom 16. Febr. 1815 offentlich verkauft werben.

Bu diesem Ende und zwar zum vorsbereitenden Zuschlage ist ein Termin auf den Izten Julic. um 3 Uhr Nachmittags in dem Bureaux des Unterschriebenen, in der Behausung Nro. 9 auf der Danziger Vorstadt hieselbst, angesetzt, wo auch die

Dom w Bydgoszczy na Poznańskim Przedmieściu blisko Bramy pod Nro. 109 położony, w wiązarek wystawiony Dachowka pokryty, do Nieletnich Sukcessorow Kottke należący, 2 piętra wysoki w Froncie 54 Stop długi, a 36 szeroki, u którego w dolnym piętrze 3 Izby, Komora, Alkierz, Kuchnia i Sień, a w górnym piętrze 4 lzby, pod Domem dwa Sklepy, w podworzu zaś za tym Domem poprzeczny w wiązarek postawiony Budynek 5 stayni w sobie zawierający, i Drwalnia znayduię się, do którego Domu takže Ogród na Schwederowie o dwóch Morgach Magdeburskich należy, ztemi przyległościami przez przysięglych Bieglych, na 1550 Talarów otaxowany, ma wskutek Uchwały Rady familyiney z dnia 16. Lutego 1815 przez Prześ. Trybunał Cywilny Deptu. Bydg. dnia 5. Maja t. r. zatwierdzony, publicznie bydź sprzedanym.

Tem końcem wyznaczony iest Termin na dzień 13. Lipca r. b. o trzeciey godzinie popołudniu w Biorze podpisanego w Domu Nro. 9tym na Cdańskim Przedmieysciu, do przygotowawczego przysądzenia, gdzie Rauf = Bebingungen ju jeder Beit einzuses także Warunki licytacyi każdego hen sind.

Bromberg, ben 7. Juni 1816. (unterschrieben) v. Ditrowefi, czasu przeyrzyc można.

Bydgoszcz, dnia 7. Junii 1816.

(podpisano) Ostrowski, Notarius Publ. Bromberger Departem. Notaryusz Publiczn. Depu. Bydgos.

#### Stedbrief.

Der Diebstahls und Diebeshelerei fehr verbachtige Valentin Biatfowefi, welcher unterm 8ten November 1808 gegen eid= liche Caution aus hiesigem Gefängnisse entlassen worden, hat sich von seinem letz= ten Wohnorte Stembowo heimlich entfernt und fein jetiger Aufenthalt ift unbefannt. Es werden bahero alle resp. Civil = und Militair = Behorben, fo wie Privatperfo= nen ersucht, gebachten Biakfoweki im Be= tretungefall zu arretiren und unter ficherm Geleite an unterzeichnetes Gericht abliefern zu laffen.

Da Und fein nachstehendes Signale= ment erft jest bekannt geworden ift, fo hat die Erlassung ber Steckbriefe auch nicht früher erfolgen konnen.

Signalement.

Balentin Biakfowefi ift 38 Jahr alt, hohen Buchses, corpulent, langen pof= fennarbigten Gefichte, blaffer Gefichte= farbe, hat blaue Augen, eine lange hohe Mafe, dunket blonde Maare und tragt fei= nen Schnurrbart. -

Gein Unjug ift unbefannt. Peifern, den 27. Juni 1816. Ronigl. Preug. Polizei = Befferungs = Gericht. Raulfus.

List Gonezy.

Walenty Białkowski o kradzież przechowywanie złodziei bardzo podeyrzany, który ieszcze pod dniem 8. Listopada 1808. za kaucyą przysięźna z tuteyszego więzienia uwolniony został, oddalił się potaiemnie z ostatniego mieszkania swego w Stembowie, i teraznieyszy iego pobyt nie iest wiadomy. - Wszystkie respective cywilne i woyskowe władze, tudzież prywatne osoby, rekwiruią się przeto, iżby wspomnionego Białkowskiego w razie dostrzeżenia poymać, i do tutéyszego Sadu pod pewną strażą odesłać kazały.

Z powodu że opis iego dopiero teraz powziętym został, przeto Listy gończe też nie prędzey za tym-

że mogły bydź wydanę.

#### Opis.

Walenty Białkowski ma lat 38. wzrostu wysokiego, sytuacyi męźnéy, twarzy chudéy ospowatéy, cery bladéy, oczu niebieskich, nosa długiego wysokiego, włosów brudno blond, nosi wasy golone. - Ubior iego niewiadomy.

Pyzdry, dnia 27. Czerwca 1816.

Królewsko Pruski Sad Policyi Poprawczey Obwodu Pyzdrskiego.

Kaulfus.